## Inland.

Berlin, ben 19. Dft. Se. Majestät ber König haben Allergnäbigst geruht: Dem Polizei-Kommissarius Bimmermann zu Moabit ben Rothen Abler-Orben vierter Rlasse; so wie bem Schullehrer und Rüster Gunbelach zu Schildow, Regierungs-Bezirk Potsbam, bas Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen.

§ Santompsl den 17. Ottober. Mit mahrer Freude begrüßten wir die verfohnenden Borte des Allerhöchften Erlaffes vom 9. Ottober c. worin durch die Gnade der Krone fur alle in der Proving Pofen bis Bum 1. Juli c. begangenen politischen Berbrechen Die Amneftie ausgesprochen ift. Mit banger Besorgniß aber sahen wir den Consequenzen entgegen, welche die Justig=Behörden aus dem in der betreffenden Kabinets=Ordre beigefügten An-bangsel,, und damit in Verbindung stehenden anderen Verbrechen," ziehen würden. Und leider nur allzusehr haben wir unsere Bestürchtungen ge= grundet gefunden — indem heute dur tiefften Entruftung fammtlicher rechtlich gefinnten Ginwohner beider Nationalitäten, die 17 bei der Plunderung unferes Städtchene in der Racht vom 9. jum 10. c. notorifd betheiligten bier anfaffigen, bis jest inhaftirt gemefenen Rauber wie im Triumphe bei uns einzogen, unter ben fürchterlichsten Bermunichungen und Drohungen gegen uns, die fie als ihre Unterdruder bezeichnen. Es wird fo häufig über den rechtlofen Buftand unferer Beit geflagt; allein mehr noch haben wir die Rechtsvertennung ju beflagen, mit welcher die Gefete gur Unwendung gebracht merden. Dant der Borfehung, der Zuftand ift bei uns ein folder, daß es den Behörden nicht schwer fallen durfte, dem Gefete volle Geltung zu verschaffen, und es mit Rad= drud auszuführen, aber noch tann man fich von den alten Gewohnheiten nicht trennen, Gefege, Die deutlich genug für fich felbft fprechen, durch Interpretationen zu erläutern und jum Sohn des gefunden Menfchenverftandes dem Publifum neue fcabliche Rechtsbegriffe aufzudringen. Wir fonnen es nicht verhehlen und wiederholen den Ausbrud unferes freudigen Gefühls über die Berzeihung, die den Polen, dem edleren Theil derselben, zu Theil murde, der in Begeisterung für eine patriotische 3dee, den tühnsten Soffnungen fich hingab und dabei zu Uebereilungen hingeriffen wurde, denn wir ehren jeden aus lauterer Quelle fließenden Patriotismus. Aber dem Räuber und Morder, dem jeder edlere Gedanke fern blieb, der nur im groben Gelüft nach dem Leben und Eigenthum feiner Mitburger über uns herfiel, uns das Deffer an die Reble feste, unfere Weiber ichandete, unfere Rinder mißhandelte, den größten Theil unferer Sabfeligeeiten fortichleppte und den Reft gertrummerte, den ungeftraft feiner Saft zu entlaffen, ift ein dem gefeglichen Ginne miderftrebender Gedante. Diese Schandthaten fianden mit der Insurrektion nur in so fern in Berbindung, als solche in gleicher Periode mit dieser verübt wurden; für sie also glauben wir teine Gnadenworte in dem Allerhöchsten Erlasse zu sinden. Ja, das Gouvernement ift auch gerechterweise nicht besugt, unsere gerechten Anfprüche gegen die Schuldigen und Mitschuldigen zu vernichten, die sich nur im ungehemmten Laufe der Untersuchung ermitteln ließen. Und selbst wenn das Gouvernement Ersas aus Staatsmitteln aussprechen wollte, so muffen wir gegen die unbedingte Freislaffung dieser Ruchlosen auf's Nachdrücklichste protestiren. Wie? sollen wir, die wir Sous für Perfon und Eigenthum als preußische Burger mit Sug und Recht gu fordern haben, der Rachgier und Buth Diefer übermuthig gewordenen Frevler ichonungslos preisgegeben werden? Rein, das fann unm og = lich im Sinne unferer Gefengebung liegen. Wir treten alfo mit unferen ge= rechten Beschwerden vor das Forum der Deffentlichkeit, damit die Landesver= treter, mit aller Rraft die ihnen zu Gebote fieht, dahin wirken, daß unferm Baterlande die mahre Freiheit gefichert bleibe, daß zwar der Bruder dem Bruber die Sand gur Berfohnung reiche, aber Recht, mahres Recht und Ge= echtigfeit im Lande geubt und zur allgemeinen Sicherheit mit aller Strenge bes Gefetes gegen die Schuldigen verfahren werde.

3arocin, ben 15. Oft. Alle wir heute ben Morgen begrüßten, waren wir verstimmt, benn wir bachten, "bis jest ift ber heutige Tag immer ein Tag ber Frende gewefen, ein Sag, den mit Sehnfucht 16 Millionen erwarteten." Acht Tage vorher wurde fonft fcon über die Unordnung von Teften bebattirt, und in biefem Jahre fonte nichts gefchehen. - Es fchien uns ein Ding ber Unmöglichteit gu fein, bag bie Liebe gu unferm Berricherhaufe verschwunden fein follte, war fie es, unferer Unficht nach boch nur, die bas preugifche Bappen vor den Mauern bes ftolzen Paris zweimal fiegreich entfaltete. — Bir begaben uns mit biefen Betrachtungen in die Rirche, wo ber evangelische Pfarrer burch eine, bie jesigen Buftande berührende Rede und mahrhaft erbaute, und wir verließen bas Gotteshaus burch und burch beglückt, jugleich bas Bewußtsein in uns tragenb, bag wir einen eblen Ronig haben. Doch unfere Freude follte erhöht merben, ber Abend follte uns fogar beweisen, bag wir Recht hatten, als wir zweifelten, bag feine Liebe mehr gegen unfern Ronig vorhanden fei. Bell erleuchtet fanden wir am Abend namlich bie Bohnungen von Deutschen, Juden und auch einiger Bolen. — Much bas Nachbarftadtchen Miesztow hat fich eines abnlichen Abends erfreut. Die fleine Bahl ber judifchen Ginfaffen hatte ihre Bobnungen erleuchtet, und brachte bem tonftitutionellen Konige ein Soch, begleitet von einigen zwanzig Buchfenschuffen. Go eben erfahren wir, bag auch in Schrimm bie üblichen Ranonenfalven gegeben worden find, und wir fonnen mit Gewißheit annehmen, baf im gangen Bergogthume Die fonstitutionelle Bartei ben Ronig auch außerlich geehrt haben wirb. Leiber besteht biese Partei hier nur aus Deutschen und Juden, benn obgleich die Polen uns gern zugeben, daß die fonftitutionelle Monarchie viele Borguge vor ber Republit hat, fo liegt's in ihrem 3n= tereffe außerlich republikanisch zu fein. — Bas wir bedauern, ift, baß bie hiefige

Garnison nicht einmal fich bes Tages erfreuen konnte, benn fammtliche Mannschaften hatten Befehl im Quartier zu bleiben. Wie wir erfahren, war bies beshalb gescheben, um bei ber heut in's Leben gerusenen Liga, wo bem Anschein
nach eine Menge Bolf in die Stadt fommen sollte, auf alle Eventualitäten gefaßt
zu sein.

Berlin, den 19. Oktober. Wie wir aus sonst wohlunterrichteter Quelle erfahren, wird in diesem Augenblide zwischen den Lenkern der Oesterreichischen Bewegung lebhaft darüber verhandelt, die Habsburgische Monarchie folgenders maßen zu vertheilen: Erzherzog Stephan erhielte Ungarn nehst Zubehör (Siebenbürgen, Eroatien, Slavonien) als selbsstständiges Königreich; einer der Söhne des Erzherzogs Rainer wäre dazu bestimmt, als König der Lombars den an die Spige eines Italienischen Bundes zu treten; Franz Joseph (äletester Sohn des bisherigen prasumitven Nachfolgers auf dem Kaiserthron) würde mit Böhmen und Mähren, in der Eigenschaft eines zum Deutschen Reiche gehörigen Erzherzogthums, abgefunden; die übrigen Desterreichische Deutschen Lande, mit Ausnahme der ehemals zu Baiern gehörig gewesenen und wieder an dasselbe zurücksaltenden Gebietstheile (d. h. Ihrol, Salzburg und Innviertel) würden, als Erzherzog thum Desterreich, dem dermaligen Reichsverweser, Erzherzog Johann und seiner Linie erblich überlassen werden. (Sp. 3.)

Die in dem Kampfe am 16. d. M. gebliebenen Bürgerwehrmanner sollen von der Bürgerwehr, nach einem vorgestern abgesaßten Beschlusse der Stadtverordneten auf Kosten der Commune, seder einzeln auf dem Gottesacker seiner resp. Gemeinde, seterlich beerdigt werden. Dieselben haben gleichfalls beschlossen, mit ihren Amtszeichen dem Leichenzuge zu solgen und für eine anstänstigen Witteln zu sorgen. Ferner ist von dem Stadtverordneten-Borsteher Seis del beantragt worden, daß in Zukunft die Bürgerwehrmanner aus städtistel beantragt worden, daß in Zukunft die Bürgerwehrmanner, welchen vom Bolk, weil sie ihre Pslicht treu erfüllt, ihr Eigenthum beschädigt wird, aus der städtischen Kasse entschädigt werden sollen. Der Magistrat tft allen zenen Beschüssen noch nicht beigetreten und dürste darüber erst heut in Berasthung treten.

Die Intendanz unseres Hoftheaters hat zur Feier des Geburtsfestes Gr. Maj. "Prinz Friedrich von Homburg" von Kleist einstudiren lassen. Diestenswerth ist es, daß diesem Stüd bisher die Aufführung auf der kön. Bemersversagt war, weil der große Kurfürst einer der Hauftührung auf der kön. Bühne wandte des kön. Hauses aber bisher nicht auf die Bühne gebracht werden dursten. Aus gleichem Grunde war bisher "Prinz Friedrich" von Heinrich Laube, wir ersahren, binnen Kurzem geschen wird.

wir erfahren, binnen Kurgem geschehen wird.

Stettin, den 19. Oktober. Es war die Absicht gewesen, der Parade am Sonntag den Charakter eines Berbrüderungsfestes zu geben, um das Bestehen Sonntag den Charafter eines Verbruderungvieltes zu geben, um das Defigien jener Eintracht auch für weitere Kreise über jeden Zweisel erhoben zu sehen. Es war deshald zwischen den Commandos der Garnison und der Bürgerwehr fest gesetzt worden, lettere solle bei dem Militair vorbeimarschiren, um den linken Flügel einzunehmen, während des Borbeimarsches aber durch Präsentiren des Memeken und Surrahruf hearifit merden. Im auten Blauben an die Gestelle Bewehrs und Surrahruf begruft werden. 3m guten Glauben an die Erful= lung diefer Stipulation erfolgte der Borbeimarich; die Begrüßung dagegen un= terblieb. Der Bert Commandant der Burgerwehr hatte in gerechter Entruftung darüber bereits Colonne formiren laffen, um abzumarichiren, Diefen Des danten jedoch wieder aufgegeben, um, nachdem feinerfeits den Teftfegungen ftrenge genügt worden fei, über die cavaliere Richtachtung derfelben von der an= dern Seite mit defto größerem Fug Mustunft verlangen gu tonnen. Gine folche foll nun allerdings gegeben worden fein, und zwar dabin lautend, man habe vergeffen, den Befehl jum Prafentiren ju ertheilen; dem Beren Major Müller ift diefe Mustunft indef fo febr als eine Ausflucht erfchienen, daß er dem Bernehmen nach beabsichtigt, Die Angelegenheit nicht auf fich beruhen gu laffen. Es Scheint in der That der Dube werth, die Grunde einer fo muthwilligen Beleidigung der gangen Burgermehr genau ju ermitteln und für diefelbe die eclatantefte Genugthuung ju fordern; wir glauben, daß die gange Burger= wehr in diesem Falle die Saltung ihres Führers billigt und nicht faumen wird, diefe Billigung öffentlich auszusprechen, und wir wurden es Angefichts diefes Borfalls lebhaft bedauern, wenn in der heutigen conflituirenden Sigung des Burgerwehrklubs der von einer Seite her früher beabsichtigte Antrag auf Ausichließung jeder Bethätigung nach außen bin auch nur geftellt, gefdweige angenommen werden follte.

Rönigsberg, 14. Oktober. Dr. Johann Jacoby sagt in einer "Erklärung" in der "Königsberger Zeitung" vom 12. Oktober, daß er an keinem Artikel der "Resorm" den mindesten Antheil habe, und daß das aus Mitgliedern der
Zinken bestehende Comitee, von dem Ansangs bei Umgestaltung dieser Zeitung
die Rede war, bisher noch gar nicht in Thätigkeit getreten sei. — Die Nachricht
von dem Tode des Dr. Rupp bestätigt sich nicht. Derselbe war allerdings schwer
erkrankt, besindet sich aber in der Besserung.

Düsseldorf, den 8. Oktober. Nachdem der Führer der hiesigen Republikaner, der Dichter Freiligrath und Wolff, der Prässdent des Bolksklubs, freigesprochen worden, ward eine neue Bolksversammlung auf gestern nach dem benachbarten Gerresheim ausgeschrieben. Eine blutrothe Fahne ward zwischen zwei Deutschen getragen; so zog die Menge hinaus. Die Fahne der Deutschen rothen Republik wehte von der Rednerbühne, auf welcher Wolff der dahlreich versammelten Menge den republikanischen Katechismus unter lauztem Beisall vorlas. Als die Menge gegen 8 Uhr zurückzog, brachte sie dem ganzen Steinweg durch Heulen, Pseisen und andere Missone eine Art Katensmusst. Denn in jener östlichen Borstadt Düsseldorfs wohnen meistens wohlder Leute, oder nach Anweisung des Handbuches für Wühler zu reden, die Geldsäcke, Bourgeois und Blutsauger.

Enbed, ben 14. Oft. Schon feit Mitwoch befindet fich ein Olbenburgis iches Bataillon in unserer Stadt; heute Mittag find noch Metlenburgifde Trups

pen, Jager, Ruraffiere und einiges Geschüt, hier eingeruckt, bie hauptfächlich nur zur Sicherung ber Untersuchung herbeigerufen find. Schon gestern Abend find mehrere Berhaftungen vorgenommen; ba die Mehrzahl ber Tumultuanten bekannt ift, werben sie sich ber Strafe nicht entziehen können.

Frantfurt a. D., ben 13. Dft. (D.B. 2.3.) 96 fte Sigung ber verfaffunggebenben Deutschen Reichs : Berfammlung. Berathung 1) über bie Untrage ber Abgeordneten Schober, von Erusichler und von Bartensleben, bie Art ber ferneren Berathung ber Grundrechte und bes Berfaffungsentwurfs betreffenb; 2) über ben vom Abgeordneten v. Erüsfchler, Damens bes Prioritates und Petitions-Ausschuffes erftatteten Bericht über mehrere an bie Reichsverfammlung gelangte Abreffen; 3) über ben vom Abg. Scheller, Namens bes Berfaffungs-Ausschuffes erftatteten Bericht über ben Antrag bes Abg. Schober, bie Ermäßigung ber Civilliften betreffend; 4) über ben vom Abg. Droge, Ramens bes voltswirthichaftlichen Ausschuffes erstatteten Bericht über bie von ben Borftebern ber Raufmannschaft in Stettin, Stolp ac. eingegangenen Betitionen; 5) über ben vom Abg. v. Buttel, Ramens bes Prioritate- und Betitions-Musichuffes erftatteten Bericht über ben Antrag bes Abg. Bresgen, Die Stellung ber Abgeordneten betreffend; 6) über ben vom 26g. 21 bams, Damens bes Prioritats= und Petitions. Ausschuffes erstatteten Bericht über eingefommene Abreffen, die Befchluffe ber Reichsversammlung betreffend; 7) über ben Bericht bes Ausschuffes fur die Geschaftsordnung, die Abftimmung ber Mitglieder betreffend; 8) über ben vom Mbg. Robinger, Ramens bes Prioritate, und Beti: tions Ausschuffes erftatteten Bericht, wegen ber Staatsschuld des ehemaligen Ronigreichs Weftphalen; 9) Erfatwahl in Die Ausschuffe fur Gefchafteordnung und bie öfterreichisch-flavifden Fragen. Der Prafident S. von Gagern eröffnet die Sigung um 91 Uhr Bormittage, zeigt ben Austritt ber Abg. Ruhwanbl aus Munchen und Gevefoht aus Bremen aus ber Rational-Berfammlung an, und verlieft ein Schreiben Urnold Ruge's, worin biefer Abgeordnete, wegen Berbinberung feiner Theilnahme an ben Sibungen ber Reichsverfammlung bis jum Donat Januar f. 3., ben Brafibenten um Ginberufung feines Stellvertretere erfucht. Der Borfibenbe ift ber Meinung, bag biefe Mittheilung als eine Austrittsanzeige gu behandeln fei. Wigard fpricht gegen, Schneer, auf die Weichaftsordnung fich beziehend, fur biefe Meinung. Die Berfammlung entscheidet fich fur ben Untrag bes erfteren Redners: Die National Berfammlung wolle bas Bureau aufforbern, ben Abg. Ruge zu einer bestimmten Erflärung zu veranlaffen, ob berfelbe mit obiger Mittheilung feine Austritts Anzeige verbunden babe, ober ob er in bie Berfammlung wieber einzutreten beabsichtige. Buch o verlieft Damens bes Bureaus eine Mittheilung bes Reichs-Finang-Minifteriums, Die fur im Bereiche bes Fürftlich Thurns und Tarisfchen und Roniglich Prenfifchen Pofiverbanbes ertheilte Portofreiheit fur die gur Errichtung ber Reiche Bibliothet nothwendigen Siehr zeigt einen Bericht bes Finang : Ausschuffes Bücherfenbungen betreffenb. an über ben von bem Abgeordneten v. Reden und Genoffen gestellten Antrag auf Anordnung einer genauen Bablung und gleichmäßigen Bezeichnung der Bevoltes rung nach Familien, Geschlecht u. f. w. in gang Deutschland. Fu che berichtet Namens bes Prioritats= und Petitions-Unsfcuffes über zwei bei biefer Kommiffion eingelaufene Gingaben, 1) über eine Borftellung bes bemofratifchen Bereins gu Breslau, Die Reflamirung ber in Folge bes Parifer Juni-Aufstandes verhaf. teten Deutschen betreffend; 2) über eine Borftellung bes conftitutionellen Bereins, Befdwerben wegen Behandlung von Abgeordneten enthaltend, und verbindet bamit ben Antrag, bie National-Berfammlung wolle ben Prioritats, und Peritions-Ausschuß ermachtigen, alle Gingaben, Die in ben Beschäftsfreis bes Reichs Dinifteriume einschlagen und nur von biefem mit Erfolg erlebigt werben fonnen, ohne Borlage an die Berfammlung, bem Reichs-Ministerium gu weiterer Unitshandlung zu übergeben, vorbehaltlich einer bem Brafibium mitzutheilenden Heberficht biefer Betitionen gu beren Ginreihung in bas Prototoll. Die Berfammlung geht auf die Berhandlung über biefen Gegenftand ein, worauf ber Antrag bes Ausschnffes angenommen wird und in Folge beffen bie beiden vorermannten Gingaben an bas Reichsminifterium jur Amtshandlung gewiefen werben. 21bams aus Robleng legt einen Bericht bes Weschäftsorbnungs. Ausschuffes vor über bie Bornahme ber Abftimmung burch Bablung. Die Bfan berichtet Damens bes vollewirthichaftlichen Ausschuffes über mehrere bie Aufhebung ber Spielbanten und Lottericen betreffende Betionen und Antrage, und ftellt den Antrag auf einftweilis gen Fortbestand ber Staats-Lotterieen, auf Gestattung ber Privat-Cotterieen nur gegen Kongeffionen und zu wohlthatigen Zweden und auf möglichft balbige Aufhebung ber Spielbanten, Rlaffen & Lotterieen und bes übrigen Lottowefens Heber bas Gefuch bes Franffurter Appellations : Gerichtshofes, bie Buffimmung ber Rationalversammlung gur Ginleitung ber Untersuchung, beziehungeweise gur Berhaftung von funf Abgeordneten betreffenb, erftattet von Breuning, Das mens ber gur Begutachtung biefes Berlangens niebergefehten Rommiffion, Bericht. Der Musichufantrag lautet: Die Nationalversammlung beschließt, Die von bem Frantfurter Appellatione-Gerichtshof als Rriminalgericht in beffen an bas Reiches minifterium ber Jufitz gerichteten Schreiben verlangte Buftimmung gur Ginleitung einer Untersuchung gegen bie Abgeordneten Blum, Gunther, Simon von Trier, Schlöffel und Bis gu ertheilen; bagegen bie Erlaubniß gu ber eventuell beantragten Berhaftung biefer Abgeordneten abzulehnen. Gine Reihe von Interpellationen werben an bas Reichsminifterium geftellt, barunter Befenbond: 3ft es mabr, bag bas Reichsminifterium am 20. Geptember ber baierifchen Regierung bie Buficherung ertheilt hat, bag bas tonftitutionell-monarchifde Princip in ben Gingelnftaaten für immer aufrecht erhalten werde? Dit welchem Rechte hat es, in Un-

wes Baraillon in unferer Stabt; heure Mitrag find noch Mellenburgifche Trupe

sehung bes Gefetes vom 28. Juni, wonach bie Feststellung ber Berfaffung ber Nationalversammlung überlaffen bleibt, biefe Buficherung ertheilen fonnen? Jahn: Ift es bem Reichsminifterium befannt, daß eine große Berfdwörung berüchtigter Bubler im Gange ift, und bag biefe Bubler noch am Ende biefes Monats eine Menterei-Berichwörung anberaumt haben? Belde Schritte gebenft bas Reichsminifterinm gu thun, um ben Lauf biefer Berfchwörung gu bemmen? Gammtliche Interpellationen wird bas Reichsminifterium funftigen Montag erlebigen. Reichsminifter von Schmerling beantwortet bie in ber vorletten Sigung von bem Abgeordneten Beba Beber gestellte Interpellation babin, bag bem Reichs= minifterium über ben Stand ber Ungelegenheiten Eprole und über die abminiftras tive Trennung biefes Landes feine offiziellen Unzeigen zugefommen feien, bag jeboch über biefen Wegenstand bereits ber Befchluß ber Reichsverfammlung vorliege, fraft beffen, wie in anderen Bunbeslandern von gemifchter Bevolferung, fo auch für Tyrol eine Trennung ber Berwaltung auf Grund ber Nationalitaten anguordnen ift. Sinfichtlich ber Erganzungewahl für ben Abgeordneten v. Brato tonne bas Reichsministerium feine Erflarung geben, ba ibm von ber Nationalversamms lung noch feine Aufforberung in Diesem Betreff zugegangen fei. Beba Bebar behalt fich vor, in Folge biefer Beantwortung einen Antrag gu fellen.

Münden, 10. Oft. Die Zurudberufung der baierifden Gesandten und Geschäftsträger an auswärtigen Sofen soll nun in der That bereits eingeleitet, nach Einigen sogar ichon bewertstelligt sein Wie es heißt, will Babern ledigslich am hellenischen Sofe noch einen Separat-Repröfentanten beibehalten, was in Sinblid auf die nahen verwandtschaftlichen Berhältniffe weder von der Eentralgewalt noch von den baberischen Kammern beanstandet werden mag. (D. f. 3.)

Wien, den 16. Oft., 1½ Uhr Mittags. Es ift schon mehr ungarisches Militair in der Stadt. Sämmtliche Garden sind auf heute Nachmittag zu erscheinen streng angewiesen, die mobilen Kolonnen bekommen ihre Anführer, für Borräthe wird gesorgt, denn jeder Magen damit versehen, wird in der Stadt von den Garden angehalten. Man fürchtet hier die Cernirung der Stadt, an eine Beschießung denkt Niemand. Der Reichstag veröffentlicht so eben, daß er heute die Antwort auf sein an den Kaiser gerichtetes Ultimatum jedenfalls die Antwort auf sein an den Kaiser gerichtetes Ultimatum jedenfalls die Abend erwartet. Sollte er die Ausschreibung eines sosortigen Kongresse einer bestimmten Anzahl Deputirten aller Nationalitäten Desterreichs und den Beschl zum sosortigen Abzuge Jellachich's nicht genehmigen, so wird er die ungarische Macht zum Angrist aufsordern.

Die Milg. Brg., welche von jeher auf die Bewegungen in Bien nicht befondere gu fprechen ift, ergablt in Bezug auf die letten Greigniffe: Unbermarts achten felbft bie argften Bubler bas Bolf genug, um es nur in gehobener Sprache angureben. Wir fcmeigen von Franfreich , von Bonaparte's Bort: "bebenft, bağ von ber Spige biefer Pyramiden vierzig Jahrhunderte auf uns niederblicken", bas Dagftab und Dufter fur alle Parifer Bolfstribunen geworben. Run vergleiche man einmal wie bie Bubler von Wien, die fich auf ben eblen Ramen ber Breiheit zu berufen magen, gu bem bortigen Bolt zu fprechen fich erlauben. Wie beben von hundert Proben, Die und ichon gufamen, eines ber vielen Plafate aus, wie fie bem letten Ausbruch unmittelbar vorhergingen. Ge ift gebruckt bei " Frang Eblen v. Schmid" und lautet: "Die gangliche Riederlage ber Groaten. Bellachich hangt!!! Camarilla capores! Run Camariller!? Befommft bu nicht fcon Bauchfrummen und rothe Blattern? Deine fcmarg gelben Blede werben mit Roth untermischt; borft bu, mit Roth! Du haft bein Gadchen recht weit geöffnet und bem Bater Bellachich bein ganges Gold und Gilber jugefdidt, Damit er jum Frubftud etwas Barmes im Bauche und ju Mittag Fafanen und Repphuhn habe. Bellachich ift ein Dichter, und um gang in Begeifterung gu gerathen, trinft er gern ben Champagner. Bellachich hat jest Gelb in Ueberfluß, um nach Luft Champagner trinfen zu tonnen! Camariller!! Den gangen Borrath beiner Apothete haft bu bem lieben Freiherrn gugefandt, Bleipillen, Rlyftirfpriggen (Ranonen), Bangen, Defferlein und Scheeren, Aberlag, Schnapper und was weiß ich, bamit er bie franten Ungarn nur gehorig curiren und operiren fann. Camariller!! Du meinft ce boch gut .... mit bem Bellachich! Aber bore; zwei Briefe haben fie von ihm aufgefangen, bas war boch recht garftig von ben Leuten, und an bie Strafeneden von Bien haben fie bas Beug aufgepappt, bag es auch bas Befindel lefen tonnte. Camariller!! Wenn bu ba nicht brein wetterft, foll bich felbft ber Teufel holen. Befus! Bas jest fur Nachrichten aus Ungarn fommen! Den lies ben Jellachich folagen fie immer aufe haupt, bag er fcon gang fcwindlich von einer Seite zur andern wadelt. Zellachich hangt nur noch an - einem Saar - ber Teufel pact ihn schon — — Camarilla jest geschwind — ober nie! — Mles umfonft! Die Ungarn haben ibn fcon - - er hangt wirflich! Cama= rillerl! Dein Armenfunderftundlein bat geschlagen, rufe fonell einen Capuginer, bamit bu nicht raudig, fondern reuig ins Jenfeits binubermarfdireft - - frene bich, bort wirft bu ben Bapa - ben Bellachich wieberfeben!

Ein füffer Troft ift dir dann geblieben, Du gablit die Saupter deiner Lieben Und fieb - nicht fehlt dir dein theueres Saupt!

Camariller! 23 Stunden lang haben die Ungarlein gegen die Croatlein gefochten, und nach dem 23ftundigen Schlachtlein wurden die Croatlein von den Ungarlein ganzlich vernichtet. 10,000 Ungarlein liegen auf dem Schlachtfeldlein, aber auch über — 15,000 Croatlein! Pinn — hangt Jellachich ober nicht??"

über — 15,000 Croatlein! Nen — hangt Zellachich ober nicht??"
Berichtigung. In No. 244 diefer Zeitung Seite 1463. Sp. 1. 3. 12. v. o. muß es statt "versichern" beißen: "verseben", und auf derselben Spalte 3. 23. v. o. statt "zerpfügt" — "zerpfüct".

Musland.

Paris, ben 15. Oft. In Montpellier gab man am 9. zu Ehren bes neus gewählten Reprafentanten Laisac ein bemofratifches Bankett; er felbst weigerte sich jedoch, bemfelben beizuwohnen und alle Behörben ber Stadt folgten feinem

Beispiele. Rach bem Banket zogen bie Theilnehmer gruppenweise unter Abfingung ber Carmagnole und bes Ca ira burch bie Stragen. Ginige trugen bie Tothe Dute, andere breifarbige Sahnen, Die man aber fo aufgewidelt hatte, bag nur bas Roth gu feben mar. Gine Gruppe, Die an ber Rirche Rotre-Dame vorbeigog, fdrie: "Dieber mit ben Pfaffen! Ge lebe bie Bolle!" Gine anbere Gruppe erfchien vor bem Gebaube ber Freimaurerloge und fchrie: "Nieber mit ber Loge! Dieber mit ben Ariftofraten!" Die Strafen wieberhalten von lauten Bivate für Barbes, Raspail und bie fociale Republit, für 1792, Robespierre, bie Solle und bie Guillotine.

Der "Moniteur" enthalt folgende Ertlarung: Gewiffe Zeitungen melben, baß bie Aufhebung bes Belagerungeguftanbes, fo wie bie Borlegung eines Befoluffes, welcher die Berlegung ber gur Deportation verurtheilten Infurgenten nach Algerien beantragte, Bebingungen find, welche bie neuen Minifter bei ihrem Amtsantritte ftellten. Diefe Magregeln waren jedoch vor bem Antrage bes Berrn Durrieu beschloffen. Die neuen Mitglieber bes Cabinets haben übrigens fammt. lich berfelben beigepflichtet. — Die außerfre Linke will Montag eine allgemeine Umneffie beantragen, bie Regierung jeboch bem Antrage burch bie Erflarung gus bortommen, daß fie fich barauf beschranten will, die zufolge ber Juni-Greigniffe Berurtheilten nach Algerien gu fchiden. Berr Lebru-Rollin foll fich eifrig mit feiner Canbibatur gur Prafibentichaft beichaftigen und fich bei ben bedeutenbften bemofratifchen Zwedeffen betheiligen wollen. - Geftern fant im theatre historique bie erfte Borficung bes "Catilina" Statt. Diefes Stud enthalt fortwah. rend Anspielungen auf Lebru Rollin (Catilina) und Lamartine (Cicero). Die Freunde beider Manner hatten fich in großer Angahl eingefunden und pfiffen ober flatichten je nachbem bie Unspielungen ihren Unfichten entsprachen.

Italien.

Mailand, ben 12. Dit. Die Concordia theilt einen Tagesbefehl Rabetfi's folgenden Inhalts mit: "Wir find im Rriege, und nicht im Frieden. Miles, was Aufregung verbreiten fann, muß vermieben werden. Die Gloden follen nur fur Deffen und fur bas Abendgebet lauten und jedes Dial bas gauten nur eine Minute bauern. 3ch erinnere bie Beiftlichfeit warnend baran, bag Mailand fich im Belagerungeguftanbe befindet und mich nichts abhalten wird, Die Rriegegefete auf bas Strengfte anzuwenden, wenn man bie Gloden ober den geiftlichen Ginfluß migbraucht." -- In Balermo follen 14,000 Dann gur Bertheibigung der Stadt felber fteben; ein großes Lager in Noara und mehrere fleine Lager in ben Brovingen bilden gleichfam die Borpoften Balermo's.

Rom, den 5. Oftober. Biele ber Jefuiten, welche fich von Rom nicht baben trennen mogen, haben bas Ordbensgewand abgelegt und find in einer ober der andern Beife nublich verwandt worden. Es macht einen zuweilen bochft wunderlichen Gindrud, biefen Leuten, welche gum contraftirenden Erfate ber Moncheffeibung lange Barte angelegt haben, in folder Bertappung gu begegnen. Das Rirder'iche Dufeum hat auf Diefe Beife in ber Perfon bes B. Teffieri feinen fundigen und machfamen Guftoden fich erhalten, und jest ift bavon bie Rebe, baß es gelungen fei, auch ben gelehrten B. Gecchi an Rom gu feffeln.

Floreng, ben 7. Dft. 2m 5. waren hier Unruhen, welche beinahe bas Ginichreiten ber Linientruppen veranlagt hatten. - In Livorno ift es rubig, bie Stadt bat fich Tostana wieder angefchloffen.

T ürfe

Conftantinopel, ben 27. Cept. Die Pforte hat furglich an bie Gouverneure in den Provingen ein Rundschreiben erlaffen, worin fie allen Beamten einscharft fich ftreng an bas Tangimat zu halten, insbefondere niemand ber Folter gu unterwerfen, jeden Berbrecher feiner Schuld angemeffen gu bestrafen, von den Landeserträgniffen nicht mehr als ben Behnten zu nehmen, ebenfo nicht mehr Boll als festgefest fei, Unterthanen bie bei Zeiten und orbentlich ihre Abgaben gahlten, nicht unter irgend andern Ramen noch weiter auszupreffen, überhaupt niemand übel gu behanbeln und gegen alle auf gleiche Beife Gerechtigfeit gu üben. Wer bem zuwider handle, werbe ftreng geftraft werben. Beamte jedoch die meinten biefen Borfdriften nicht nachtommen gu fonnen, mochten ihre Entlaffung nehmen. Dies Document ift in mehrfacher Sinficht bezeichnend. Cowie es einerfeits von bem guten Billen ber jest bier an ber Spite ftehenden Minifter zeugt, fo beutet es anbererfeits auch die Gebrechen und Mangel an woran die Berwaltung jest wie früher noch immer leibet und bie nur fehr schwer auszurotten find.

Jonifde Infeln.

Rorfn, ben 4. Oftober. (3. b. oft. Lloyb.) In ben letten Tagen bes verfloffenen Monats ereigneten fich auf ber Jonifden Infel Cephalonia Unruhescenen, bie bas Ginschreiten ber Englischen Deilitairmacht hervorriefen. Schon feit geraumer Beit hat man bort Sympathieen fur Griechenland mahrgenommen, und von mancher Geite wurde ber Bunich einer Bereinigung mit jenem Konigreiche Bei bericiebenen Feften, Theater-Borftellungen zc. warb biefe Sinneis gung (wiewohl aber gewiß nicht allgemein) burch Beleuchtungen, Eragen ber Griechischen Flagge und fonfligen Anspielungen unverfennbar, wobei es auch nicht ohne Beleidigungen einzelner Personen ablief, bei welchen Anläffen jedoch bie 30nifch. Englische Regierung blos in ber Weise ber gewöhnlichen Rechtshandhabung porging.

21m 26. September, als am Tage bes Griechischen Krenzfestes, erschienen ploblich ungefahr vier- bis funfhundert mit Gewehren und Mexten bewaffnete Landbewohner, bie bisher mit ben Stabtern nicht in Berbindung zu fiehen ichienen, por ber hanptstadt Argostoli, und suchten in biefe einzudringen. Der bortige Englische Refibent, bem in biefem Augenblide nur fehr wenig Militair gu Gebote

ftanb, weil fammtliche Offiziere eine Unterhaltnugspartie ine Innere ber Infel unternommen hatten, beorberte ein Bifet von 12 Golbaten und einen Gergeanten gegen fie, beren Sapferfeit und gut gewählte Stellung an einer Bruce es gelang, bie Bauern abzuwehren, wobei 2 Golbaten und 5 Cephalonier fielen. Am folgenben Tage wiederholte fich ber Angriff, mobei es ebenfalls mehrere Tobte auf beiben Seiten gab. Der Zwed biefes Bauernaufftanbes icheint nach ben meiften von Cephalonia hier eintreffenden Rachrichten mehr bie Blunderung ber Stabte, Berftorung der Tribunale-Archive und Sppothefar=Regifter, fo wie Rache gegen mehrere Raufleute zu fein, welchen bas Landvolf bie gegenwartig fehr niedrigen Preife der Lanbesprodufte, ber Korinthen namentlich, jufchreibt. Die Bauern follen es felbft außern, nichts gegen bie Englander vorzuhaben. Dichtsbestomeniger icheinen bier boch Umtriebe jener Bartei, welche bie Bereinigung ber Infel Cepha-Ionia mit Griechenland wunfcht, mit unterzulaufen, und man barf wohl annehmen, bag an bem Greigniffe fowohl biefer politifche Grund, ale bie Raubsucht ber Landbewohner, und endlich auch die Abneigung, die ein Theil ber Cephalonier perfonlich gegen ben bortigen Englischen Refidenten und gegen ben Bolizeibirettor hegt, Schuld find.

Auf die hier eingetroffene Nachricht von biefen Borfallen fenbete Borb Genton unverweilt bas Englische Dampfichiff "Spitfire" mit 4 Rompaguien und 4 Felbfanonen nach Cephalonia. Das heute von bort angefommene Jonifche Dampf. fchiff bringt die Nachricht, bag die bortigen Verhaltniffe fich noch nicht geandert haben. Die Bauern find noch nicht nach ihren Ortschaften gurudgefehrt, haben aber auch feinen Angriff unternommen, auch bas Englische Militair befdrantt fic

barauf, Argoftoli gu befchirmen.

Lord Genton läßt morgen noch 200 Mann und 4 Ranonen nach Cephalonia führen, wodurch bie Garnifon auf ungefahr 1300 Dann gebracht wirb. Er verfundet Umneftie fur Jeben, ber unverweilt bie Baffen nieberlegt, mit Ausnahme ber Radelsführer, und hofft, fomit diefem Unternehmen, welches bie größte Mehrgahl ber biefigen Jonier als gang thoricht beurtheilt, balb ein Enbe gu machen. Der "Spitfire" freugt außerhalb Cephalonia, und fein Schiff barf von bort fortfahren; fur die Ginbringung zweier Saupt-Auftifter find Preise gu 500 Rthir. ausgesett worden.

Sollten Die Aufwiegeler diefen Anforberungen nicht Folge leiften, fo burfte ber Lord Ober Commiffair wohl unverweilt gur Strenge fchreiten und ohne Zweifel bie unbeschrantte Dacht ber Englischen Schutherrichaft auf jener Jufel in febr

furgem wieber berftellen.

Berfammlung jur Bereinbarung der preußischen Staats Berfassung.

Achtundfiebengigfte Gigung, vom 17. Oftober. Meber die geftrige Abendfigung ift nachzutragen, daß bei der Wahl der 4 Dicepräsidenten Stimmen erhielten: v. Unruh 247, Bornemann 254, Phillips 215, Jonas 170, Walded 155, Tamnau 106 u. f. w. Stimmende waren 327; die absolute Majorität 164. Sonach wurden die 4 Erstgenannten als Vicepräsidenten proflamirt. Außerdem wurden 4 Stellvertreter der Setretaire gewählt, welche für abwesende Setretaire zu sungiren haben; die Wahl traf die Abg. v. Beiser, Hidenhagen, Schornbaum und Oftermann. Der Abg. Hanisch legt sein Mandat nieder; den Abg. Eichner, Bauerband, Salis, Hammer und Spow (für 6 Wochen) wird Urlaub ertheilt. Die Versammlung beschließt, daß bei Urlaub auf länger als Biceprafidenten Stimmen erhielten: v. Unruh 247, Bornemann 234, 14 Tage ber Abgeordnete verpflichtet ift, fo lange gu bleiben, bis der Stell= vertreter eintritt.

Der Minifter des Innern giebt einen Bericht über die geftrigen Unruhen. Roch ift nicht alles Ginzelne aufgeklart. Der Urfprung datirt fich von Don-nerflag. Bei den Kanalarbeiten auf dem Köpenicher Felde war eine Maschine aufgeftellt worden, welche das Waffer fortschaffen und so eine Berlangerung der Arbeiten in diesem Winter möglich machen sollte. Die Arbeiter zerflörten Dieselbe; es erfolgte eine Untersuchung und die Unruhe und Bewegung borten feitdem nicht auf. Man war genothigt, Burgermehr zur Beobachtung aufzu-ftellen. Gestern erfolgte nun dort ein Zusammenftog. Es ift als gewiß anzu-Es ift als gewiß anzu= ging. Die Bürgerwehr nehmen, daß der erste Angriff von den Arbeitern ausging. Die Bürgerwehr gab darauf Teuer und es sielen 3 Todte. Darauf verbreiteten sich die Unruhen über mehrere Stadttheile. Es wurden Barrikaden gebaut. Auch auf Constabler wurde geschossen. So weit die Nachrichten jest geben, sind 7 Arbeiter, aber auch 2 Bürgerwehrmänner gefallen. Zwischen 8 und 9 Uhr war es zweischlasse felhaft, ob die Burgermehr allein der Bewegung herr werden wurde. Der Sicherheitsausschuß verlangte daber 2 Bataillone Infanterie gur Unterftugung, welche bereitwillig gur Berfügung gestellt wurden. Gie waren jedoch spater nicht nothig, indem die Burgerwehr allein Meister wurde. Gegen 11 Uhr Gie waren jedoch fpater war Alles zu Ende. Seute Morgen zeigte fich wieder einige Bewegung und die Arbeiter hielten Berathungen. Die Untersuchung in diefer Angelegenheit wird aufs Strengfte geführt werden. Temme bemertt hierzu noch: Geftern gegen 9 Uhr tamen mehrere Perfonen in die Berfammlung unfrer Partei mit der Radricht, daß Militair requirirt fei; es herrichte hierüber große Aufregung, und man ersuchte uns, Schritte biergegen zu thun. Ich und Elener begaben uns hierauf in den auf dem Schloffe versammelten Sicherheitsausschuß. Wir murden jedoch fofort beruhigt; der Befdluß fei zwar auf Antrag Rimplers gefaßt, auf deffen fpateren Antrag aber wieder gurudgenommen worden. Diefe Nachricht wurde von der Bürgerwehr mit Acclamation aufgenommen. -Der Abg. berichtet noch, daß eine Conflablertruppe im Rücken der Burgerwehr ersichienen sei, und fast ein Conflikt mit dieser gedroht habe. Er wünscht, daß die Untersuchung auch hierauf gelenkt werde. (Bravo und Zischen). Der Misnister des Innern: die Conflabler sind zum Schuge der öffentlichen Hotels bes waffnet worden; aber fie find nicht requirirt worden, um mit der Burgermehr gu agiren.

Dierauf richtet der Abg. Dtto (Trier) eine Interpellation an den Juftige minifier. Der Abg. fragt, warum, nachdem die Amnestie für Posen doch erfolgt sei, Trier dieselbe fortwährend vergeblich erwarte? Der Juftigminifter ertlart, daß die Sachlage noch nicht gang aufgeklart und die Borarbeiten noch

nicht gang abgefcloffen feien; er verspricht jedoch möglichfte Befchleunigung. Abg. Otto erklärt sich für nicht befriedigt; es herrsche große Aufregung in Trier. Minister Eich mann: Die Krone hat die Amnestie zu ertheilen, und sie st sheringt nicht zu drängen. Die Sache fordert noch eine Erwägung des Misnisteriums. (Bravo rechts.) Diersche beingt nochmals die Angelegenheit der invaliden Combattanten von 1806 und 1813—1815 in Anregung, und fragt das Ministerium, was seit dem Beschusse der sersammtung vom 1. Sepstember für dieselben geschehen sei? Der Ministerprästent bezieht sich auf die große Schwierigkeit der für diesen Zweck ersorverlichen faktischen Ermittelungen. Die Rehörden sind jedoch zur möglichsten Thätigkeit ausgestordert. — Or Die Behörden find jedoch jur möglichsten Thatigkeit aufgefordert. — Dr. Pinoff (Schweidnig) interpellirt das Ministerium, ju welchem Zwede gegenwärtig die Schlesische Landwehr in vielen Kreisen eingezogen werde? Die Pro-ving fei ohnehin in diesem Augenblide fehr bewegt, und diese Mafregel vermehre die Aufregung. Der Minifter des Innern: Aus verschiedenen Ge= genden find Nachrichten von Niederbrennung von Eigenthum vorhanden. Es fieht wenig Militair in der Proving, und die Behörden haben deffen dringend Bur Unterflügung der Burgermehr requirirt. Elener bemertt, daß man Die Bürgerwehr zuweilen als Exekutionstruppen mißbrauche. Ein von Kirchsmann und vielen Abg. des Sentrums eingereichter Gesestentwurf wegen Einführung von Geschwornen geht an die Justizkommisson. Der Justizminister erklärt, daß er in wenigen Tagen ein Geses über dies Angelegenheit, und ein zweites über wirkliche Durchführung der Aushebung des eximirten Gerichts-flandes und der Patrimonialgerichte, und über eine entsprechende neue Orga-nisation der Gerichte vorlegen werde. Anträge von Grebel in Betreff des Ge-fetes über Solzdiebstähle und von Igel und Groos über verschiedene agra-rische Berhältniffe geben an die betreffenden Kommisstonen.

Sierauf wird die Berathung über das Gefet wegen unentgeltlicher Aufhebung verschiedener Laften und Abgaben fortgefest, und zwar über §. 1. Ro. 7, welche die Beftsveranderungsabgaben (Laudemien) umfaßt. Der Berichterftat= ter Pilet giebt eine leberficht der zahlreichen eingegangenen Amendements. Der Abg. Teichmann unterwirft befonders die Berhältniffe diefer Abgabe in Schles ften einer fehr umfaffenden Betrachtung. Ich ertenne weder Obfervang noch Berjährung an, fondern ich verlange, daß jeder, der von mir etwas fordert, er= kläre, aus welchem Grunde. So sagen jest alle Landleute in Schlesten und wohl auch anderwärts, und es muß jedenfalls dem jegigen Zustande rasch und völlig ein Ende gemacht werden. (Beifall zur Linken). — Der Justizminister wöllig ein Ende gemacht werden. (Beifall zur Linten). — Der Juftigminister statuirt einen Unterschied zwischen Schlesten und den übrigen Landestheilen. In Schleften fei allerdings, wenn nicht das Gegentheil erwiefen werde, die Prafum= tion dafür, daß die Laudemien eine gerichtsberrliche Abgabe feien. Dief ergebe fich aus den alten Landesordnungen und aus den alteren fchlefifchen Schriftftel= lern; es fei die Anficht des Landrechts, der Verordnung von 1809 und des Sut= achtens der Gefegtommiffion. Dan durfe jedoch nicht das bisherige Verfahren der Berichte anklagen, fondern das Uebel habe in der bisherigen ichwantenden Gefeggebung gelegen. Moris geht ebenfalls auf Zeichmanns lange und urfundliche Rede ein. Auch er nimmt für Schleffen gang andere Berhältniffe urkundliche Rede ein. Auch er nimmt für Schlesten ganz andere Verhältnisse an, als für die übrigen Provinzen, wo die Laudemien eigentlich Erbzinsverträge seien. Dieß sei daher bei der Aushebung zu trennen. Der Redner erklärt sich lebhaft gegen Teich manns Ausspruch über Observanz und Verjährung. Grade für die kleineren Grundbesitzer erwachsen aus diesen Rechtstichen die wes fentlichften Ausprüche gegen die Gutebefiger und den Fiscus. Friedrich (Neufadt) fpricht für vollständige Aufhebung ber Laudemien. Referftein: Auf dem ver. Landtage haben die Rittergutsbefiger das Hebergewicht gehabt; man moge jest nicht von der andern Geite das Uebergewicht gegen diefelben miß= brauchen.

Balded erklärt fich für völlige Aufhebung aller Laudemien. Richt leicht exiftirt eine grundverderblichere und dicanofere Abgabe; es ift ein Rrebsichaden,

der unter den verschiedenften Namen auftritt. Der Redner geht ausführlicher in die alte deutsche Rechtsgeschichte ein. Gie zeigt ursprünglich einen freien Bauernstand, bis die Lehnsverhältniffe die gange alte Berfaffung anderten, und die Unterdrudung der Ritterfchaft und der Stadte den Landmann überall in die Fesseln der Sorigkeit legte. Da trat denn auch das Laudemium als Abgabe für die Uebertragung des Sigenthums auf. Die Nöthigung zu ihrer Abschaffung liegt gebieterisch in dem gegenwärtigen Zustande. (Lebhafter Beifall zur Linten)

Sommer: Er fei gewiß voll warmer Theilnahme für den Bauernftand, benn fein Grofvater fei felbst ein Bauer gewesen. Man moge aber Gerechtig= teit nach allen Geiten üben und nur fur Schleften die Prafumtion aufstellen, daß die Laudemien aufgehobene Gerichtsfälle feien. Reinesfalls durften die Gewinn-gelber in Weftphalen aufgehoben werden, weil darüber gar tein Streit ftatt= geloet in Weltpalen aufgehoben werden, weil daruber gar tein Streit flattfinde. (Die Versammlung ift sehr unausmerksam. — Hentrich gegen den Entwurf. — Groddeck für den Entwurf. — Der Finanzminister: Es liegt mir wieder die unerfreuliche Psticht ob, die Wirkungen darzulegen, welche die Annahme des vorliegenden Gelegentwurfs aut die Staatskasse äußern würde. Dadurch würden an Staatseinnahmen jährlich 100,000 Rihlt. verloren gehen. Schon bei anderen Gelegenheiten habe ich mehrsach darauf hingewiesen, wie ein folcher Ausfall in den Staatseinnahmen auch auf den Staats-Tredit den ver-derblichsten Einfluß übt. Gerade die Revenuen der Domänen sind hauptsäch-lich zur Tilaung der Staatschulden bestimmt, werden daher iene geschwölestlich zur Tilgung der Staatsichulden bestimmt, werden daber jene geschmälert, fo werden auch die Mittel für diese vermindert. Es ift daher wohl zu erwägen, wie weit ein solcher Ausfall eine Erschütterung des Staats = Eredits zur Folge haben dürste, und daß dieser Ausfall, so wie alle übrigen, in anderer Weise nothwendig gedect werden muffe, damit der Staat im Stande bleibe, seinen Verpslichtungen nachzukommen. — Wollheim gegen den Entwurf. Hierauf wird auf Narschlag des Nicepröstdeuten Abilling die fervere Pehalte über dies wird auf Borfchlag des Biceprafidenten Phillips die fernere Debatte über dies fen Gegenftand bis gur nächften Gigung vertagt.

Prästdent Grabow, der hierauf den Vorsts wieder übernimmt, theilt der Bersammlung Folgendes mit: Die Deputation, welche erwählt worden, um Gr. Majestät dem Könige zum Seburtsseste zu gratuliren, hat mich beauftragt, das Nähere hierüber mitzutheilen. Gleich nach der Wahl war es unsere erste Pslicht, über die Anrede uns zu vereinbaren, und nachdem dies bewerkstelligt worden, theilte ich dem Ministerprästdenten eine wortgetreue Abschrift derselben mit. An dem Seburtstage selbst begaben wir uns nach dem zur Empfangnahme der Fratulation von Gr. Majestät bestimmten Schlosse Bellevue, wo wir in einem besonderen Zimmer empfangen wurden, und die Fratulationsrede von mir gehalten wurde. Der Präsid ent verliest hierauf die bereits mitgetheilte Anrede. Der König antwortete in freier Rede, und da bei der Natur des in Anrede. Der Ronig antwortete in freier Rede, und da bei der Ratur des in Rede ftehenden Aftes jeder nicht wortgetreue Bericht bedentlich, ein wortgetreuer aber nicht möglich ift, weil mir teine amiliche Abschrift der Antwort mitgetheilt worden, fo nehme ich Anftand, über diese Antwort Gr. Majeftat etwas mitzus theilen. Ferner hat der Abg. Berends eine von mehreren Arbeitern ihm über= reichte Petition mir mit dem Antrage übergeben, dieselbe der Petitionscommission zu überweisen. Dies ist bereits geschehen, und ich ersuche die Commission, noch heute darüber zu berathen, und den Bericht, wo möglich, morgen zum Vortrag zu bringen. — Berends bemerkt hierauf, die Petition betreffe die gestrigen traurigen Vorfälle, ein baldiger Beschluß erscheine daher dringend nothwendig, und möge das Erforderliche, wo möglich, noch heute veranlaßt werden. — Riel sordert hierauf als Vorsigender die Petitionscommission auf, um 5 Uhr Rachmittage Diefes Gegenstandes wegen gufammengutreten.

Soluf der Gigung 2 Uhr. - Rachfte Sigung: Mittwoch ben 18., Vormittags 9 11hr.

Drud n. Berlag von B. Deder & Comp. Berantwortl. Rebaeteur: C. Genfel.

## Befanntmadung.

Die Lieferung der Consumtibilien für die städtischen Hospitaliten, Irren, Waisenknaben, Arbeitsshäusler und Hospital=Kranken soll für das nächste Jahr vom Isten Januar bis ultimo Dezember 1849 im Wege der Licitation an den Mindestfordernden ausgethan werden. Hierzu sieht Termin auf den 27sten Oktober c., Bormittags 9 Uhr, vor dem Hern Stadtrath Au in unserem Situngs-Saale auf dem Rathbause an wozu Lieferungslustige, wels auf dem Rathhaufe an, wozu Lieferungeluftige, melde mit der erforderlichen Qualifitation verfeben find, und eine Caution von 200 Rthlr. deponiren wollen, eingeladen werden.

Die Contrafts = Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur mahrend der Dienftftunden eingefeben

Pofen, den 5. Oftober 1848.

Der Magiftrat.

Betanntmadung.

Bezüglich auf die bevorftebende Martini = Meffe bringen wir auf anber gelangte Anfragen gur öffent= lichen Renntniß, daß im hiefigen Orte der Gefundbeite-Quftand ein völlig befriedigender ift, und na= mentlich die Cholera, Gottlob! nicht herricht.

Frankfurt a/D., den 17. Ottober 1848. Der Magistrat.

Die gewöhnlichen Bortrage finden vom 21ften Oftober c. ab im neuen Lotale, Martt No. 88, fatt.

Das Comité des ifr. Handlungs-Diener-Bereins.  Es lagern aus vorigem Monat auf unferm Guter-boden 2 Fäffer Wein, fignirt G. S. No. 449 u. 450, vermuthlich von Stettin oder Berlin versendet ohne Frachtbrief und ohne in unferen Frachtfarten aufgenommen gu fein. Den unbekannten Eigenthus mer fordern wir gur Anmeldung auf.

Stettin, den 14. Ottober 1848.

Direktorium der Stargard - Pofener Gifenbahn= Gesellichaft. Dasche.

Die Stelle des Sulfs-Arztes fur die Grren-Seil-Unftalt in Dwinst ift feit einiger Zeit erledigt. 3m Auftrage der vorgefesten Behörde werden Be= bufs tunftiger Wiederbesetzung diefer Stelle, Aerzte, welche der polnischen Sprache tundig find, hiermit eingeladen, fich bei der unterzeichneten Direttion bald gefälligst zu melden, im Falle fie fich bereit finden follten, gegen ein Sonorar von 25 Rible. monatlich, Die freiwillige arztliche Affifteng auf furgere Beit in der Unftalt zu übernehmen.

Die Direttion der Provinzial Irren- Seil-Anstalt zu Dwinst.

Diermit zeigen wir ergebenft an, daß wir am alten Markt Nrv. 41. eine Treppe hoch, im Sause des Herrn Apothefer Wagner

ein Dug= und Mode = Maaren = Gefchaft etablirt ha= Bir empfehlen uns dem geehrten Publifum, Burudgefehrt von der jungften Leipziger Deffe, mit den neuesten Suten und Sauben, fo wie allen in diefe Branche ichlagenden Artiteln und versprechen bochft billige Preife und reelle Bedienung.

Geschwifter Meher.

## Berliner Börse.

| Den 18. October 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zinsf.         | Brief.        | Geld.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31             | 733           | 731       |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | -             | 881       |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31             | - 12          | MAN DO    |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31             | PART OF       | 10        |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $3\frac{1}{2}$ | 811           | 803       |
| Grossh. Posener »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 953           | Tollin    |
| Ostpreussische »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31             | 0000          | 763       |
| Pommersche "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{31}{2}$ | www.          | 861       |
| Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31             | 901           | 89        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31             | 881           | 001       |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31             | 903           | 901       |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2           |               | 84        |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000           | 137           | 1377      |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 01          | 13            | 124       |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A divis        | 31            | 41        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2             |           |
| Eisenbahn - Actien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | BBLO          |           |
| Berlin-Anhalter A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | HITTE         | 837       |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 84            | -         |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | -             | 614       |
| » Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41             | 891           | 883       |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1400           | 514           | -         |
| Berlin-Potsdam-Magdeb. Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              |               | 773       |
| TALL CALL OF THE PARTY OF THE P | 5              | 861           | III HOU   |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | Jan           | 864       |
| Berlin-Stettiner<br>Cöln-Mindener<br>Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31             | 74            | 73        |
| " Hollarstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2           | -             | 881       |
| Magdeburg-Halberstädter<br>NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 103           | 102       |
| Niederschies, markische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31             | 82            | 671       |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5              | A TOTAL STATE | 001       |
| » TIT C '-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5              | 933           | 934       |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31             | 89 881        | 871       |
| CAMPAGE NO. 1 - 1 V DID 40 EN P DID 10 CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31             | 881           | 871       |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2              | -             | - 2       |
| * Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              | -             | Leithord. |
| " Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4              | -171          | STEEL ST  |
| v Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31             | 1             | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41             | 51            | -         |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 661           | 651       |
| (Mit einer Beilage.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |           |

(Mit einer Beilage.)

3 nland.

Berlin, ben 19. Detober. Der geftrige Tag ift ruhig verlaufen. Auf dem Theil des Ropnider Telbes, welcher am 16. der Schauplas tief betrübens der Ereigniffe gemefen, fab man geftern bereits die Arbeiter in gewohnter Thatigfeit, und noch einzelne Gruppen, welche fich jenen Schauplag vermuthlich in der Rabe befeben wollten. Ueber die durch allerlei ungludfelige Bermidelungen herbeigeführte Urfache des Rampfes tann auch jest noch nichts festiteben. "Sämmtliche Canalarbeiter" haben gestern in einem Maueranschlage einen Bericht veröffentlicht, worin es heißt: "Am Montag (16.) Morgen ftellte fich wieder Burgermehr, theils vor, theils im Erereierhause am Kopuder Felde auf, unbeachtet von den Arbeitern. Am Sonnabend, den 14. d. 202., hatten die Arbeiter des Schachtmeifters Plate ein vereintes Geft. Die Arbeiter, welche eben= falls jum fouveranen Bolte geboren, bringen gewöhnlich nach einem folden Gefte, am nachften Arbeitstage ihren andern Rameraden ein Lebehoch, als ein Beichen, daß fie nach feche ichweren Tagen einige frohe Stunden verlebt haben. Ein foldes Lebehoch wollten nun auch die Arbeiter aus dem Schacht des ic, Plate eben der aufgestellten Burgerwehr am Exercierhaufe bringen, um gu beweisen, daß die Arbeiter nicht gegen, sondern für die Burger find. Durch ein Migverständniß sah fich der Commandirende, Serr Muller, veranlaßt, die Burgerwehr ichlachtmäßig aufzustellen. Dieses jedoch ift zu verzeihen. Der Arbeiter Stiefel erzählt, als sich die Burgerwehr aufgestellt hatte, sei er an fie herangetreten, um derfelben auseinanderzufegen, daß die Arbeiter nur fried= lich gegen die Burger gefonnen feien; allem ein Anführer des Setten Begirts, ein großer, farter Mann ohne Bart, habe ihm einen Gabelhieb über die Goulter gegeben. Der ze. Stiefel erwiederte hierauf: "bedienen Gie fich nicht fol= der Grobbeiten", Darauf jog Diefer Anführer ein Piftol aus der rechten Sofen= tafche, feste daffelbe dem ic. Strefel auf die Bruft; hatte auch abgedrückt, wenn der Sauptmann Jahn, Linienstraße 105., demfelben nicht in die Urme - Der ze. Jahn gab an, den Anführer nicht gu fennen, aber gefallen mare. er foll und muß ermittelt merden, um deffen Ramen offentlich befannt machen Brund obiger Behandlung gogen fich mehrere in der Rahe ftehende Arbeiter, aber ohne Waffen, gufammen. Die Burgermehr, diefes febend, fachen die nabe ftehenden Arbeiter mit den Bajonetten; darauf erhob sich ein Geschrei unter den Arbeitern, wodurch der Andrang derselben ftarfer wurde. Zest sielen einzelne Schiffe auf die Arbeiter, dieselben ergriffen Steine und suchten sich zu vertheischigen; in diesem Augenblicke hieß es, die Bürgerwehr erhalte Berstärfung, Rimpler komme. — Zest erst begann der Kampf; Schuß auf Schuß siel, die Bürgerwehr drang vor gegen die Arbeiter; mehrere Arbeiter stelen. In der erstan Rande links vom Exercierhause saß ein alter Mann und trank som Exercierhause saß ein alter Mann und trank som ffen Bude links vom Exercierhaufe faß ein alter Mann und trank feine Glafche Bier, auch diefer murde von der Burgerwehr ericoffen. Die Burgermehr rudte weiter vor, die Arbeiter zogen fich gurud. - Un der Adalbertsbrude murde ein Maurer, welcher ruhig in der Bude faß, um fein Mittagbrod zu effen, von Der Burgerwehr erfchoffen. - Die Arbeiter zogen fich nun nach und nach gu= rud, die Burgermehr muthete fort. - Todte waren auf der Stelle vier, nach einer Stunde ftarb wieder Giner, fcwer verwundet find gehn, welche theils noch timer Stunde fate wiedet Einer, sower verwundet find zehn, welche theils noch im neuen Krankenhause liegen. Eine Frau, welche ihrem Manne Escu bringen wollte, wurde ebenfalls erschoffen; was späterhin noch geschehen, konnten wir die dahin noch nicht genau erhalten, werden aber nicht verschlen, es noch zur Zeit zu thun". — Auch der Stadtverordnete, Direktor Sasse, erstattete aus eigener Wahrnehmung in der vorgestrigen Sizung einen diesfälligen Vericht über die ersten Anfänge des Kampfes. Da der Berichterstatter aber in den hinteren Reihen der Burgermehr fich befand, fo tonnten feine Mittheilungen öftere nur auf Muthmagungen beruben. Die Burgermehr, als folche, vermied Danach, fo lange als nur irgend möglich, ein blutiges Ginichreiten.

Die "Reform" berichtet über einen versuchten Meuchelmord gegen den Polnifden Abgeordneten Lipsti, Mitglied der außer-ften Linten. Ein trauriger Rachtrag jum 15. Oftober ift folgende Thatfache, welche wir dem Beren Staatsanwalt zur genauen Untersuchung empfehlen. Der Arbeitsseffel des Abgeordneten Lipsti ficht am Tenfter. Dies Genfter ift ein Doppelfenfter in der Beletage Behrenftrage Do. 22. Um Abende des 15. um 7 11hr feste die Dagd die Lampe auf den Etich, fie ging über die Stube ins Rebenzimmer. In diesem Augenblid flirrten die Scheiben und es war ein Schuf gefallen. Man untersuchte das Zimmer; es fand fich eine große Rugel unter dem Dien, die Edeiben find von oben nach unten durchichtagen, die Rugel hat das Solz der außern Scheibe gefaßt und von oben nach unten Rugel hat das Holz der äußern Scheibe gefaht und von oven nach unten gestreift, sie ist dann unmittelbar über den Armsessel des Deputirten Lipski weg unter den Ofen gefahren und hätte ihn unsehlbar gefödtet, wenn er, wie gewöhnlich um diese Zeit, sich an seinen Platz geset hätte. — Woher ist dieser Schuß gekommen? Es ist aus seiner Richtung ganz genau zu ermitteln. Es ist aus der Aussage der Hausgenossen sestzuftellen, daß er überhaupt von Außen gekommen ist. Alsdann aber, da er nicht aus dem blauen himmel kommen konnte, da ihn gewiß die Demokraten nicht abgeseuert, da es ohne allen Zweissel ein versuchter Meuchelmord ist; wer hat diesen Schuß abgeseuert? fel ein versuchter Meuchelmord ift; wer hat Diefen Schuf abgefeuert? erwarten, daß die Mathematit und der Berr Staatsanwalt in diefem. Falle Alles aufbieten, um gunachft den Drt gu ermitteln, von dem der Schuge ge= fchoffen hat, das Uebrige wird fich dann finden. (Um für die politischen Gun-ben der außerften Linken zu buffen, scheint uns Berr Lipsti zu unbedeutend; politifder Charafter hat alfo aller Wahricheinlichfeit nach das Attentat durch= aus nicht, über das mir überhaupt wohl von anderer Seite her noch etwas zu=

Das 47. Stück der Gelets- Cammlung enthält unter Ro. 3047. das Gefet über die Errichtung der Bürgerwehr und unter Ro. 3048. die Verord-

nung, betreffend die Ausführung diefes Gefeges.

Frankfurt, ben 12. Det. Die Dentsche Zeitung fagt: Die Zusammengichungen von Reichstruppen an ben Beerden bes Aufstandes haben zwar fur den Augenblid Rube geschafft, es icheint aber, bag zu dauernder Erhaltung berfelben bie burchgreifende Magregel ber Aufhebung aller monarchischen Staaten Deutschlands mit weniger als 100,0110 Ginwohnern nöthig wird, und wir hoffen, daß bas Minifterium den Muth haben werde, recht bald einen folden Entwurf der Reichsversammlung vorzulegen. Bir muffen gesteben, größere Begriffe von dem Batriotismus mancher fleinen Deutschen Fürften, befonders der unbeerbten unter

ihnen gehabt und bas Regieren in Deutschland fur noch weniger fuß gehalten gu haben, als es felbst jest noch zu fein scheint. In allen folchen Staaten ift bie Militairmacht nicht ftarf genng, um auch nur bem fleinften Aufruhr gu trogen, noch die Beamtenmacht, um fortwährenden Bublereien gut mehren, und wenn auch die vertriebene Regierung burch Reichstruppen wieder eingefest ift, fo bleibt doch nach beren Abzug, welchen die Grichopfung folder Landchen gewöhnlich balb nöthig macht, feine Burgichaft bafur, daß nicht burch beständige Aufreizungen folde Auftritte fich wiederholen. Daraus folgt gang naturlich ber Gat, bag bie Staaten , welche felbfiftandig , b. b. ohne fremde Gulfe nicht befieben fonnen, auch nicht versuchen follten, eine felbsiffandige Rolle gu fpielen. Gigentlich mar ber Buftand Deutschlands, wie er fich gerade vor 200 Jahren festgeftellt hat, Die Landeshoheit, und feit 1806 die Souveranetat ber Gingelftaaten, eine Revolu = tion gegen ben urfprünglichen Begriff und Buftand bes Reichs und icon mit ber Bundesafte, welche ben Furfien das Recht der Rriegsführung und ber Gingels vertrage mit fremden nahm, trat eine Reaftion bagegen ein.

- Bon ben "angestammten Fürftenhaufern" (von welchen man feit einigen Monaten gar nicht mehr reden bort) murden nach obigem Borichlag nur brei gang befeitigt werben: Lichtenftein, Sobenzollern und Walbed, bagegen gabe es ein Comargburg, Anhalt, Medlenburg, Lippe, Reuß; Beffen-Somburg fiele an Darmftadt, es waren fonach 27 fratt 38 Reicheftande.

Weimar, den 14. Oftober. Diefer Tage find die flüchtig gewordenen Führer des Thuringer Demofratenvereins, Lafaurie, Rothe und Lange in einem Dorfe bei Bena und in letterer Stadt felbft auch der Literat Jade feftgenommen und verhaftet worden. Gie find der Aufforderung gur gewalt= famen Widerfetlichkeit gegen die Staatsgewalt und anderer revolutionaren IIm= triebe angeflagt.

Konftang, den 14. Ottober. Goeben ift die heutige öffentliche Sigung des Sofgerichts beendigt. In derfelben wurde der dritte Prefiproces gegen den verantwortlichen Redakteur der "Seeblätter", Herrn J. R. Letour, vershandelt. Er war der Majestätsbeleidigung angeklagt, verübt in einem dem "Bolksfreunde" des Dr. Heder entnommenen Artikel gegen den Reichsverweser Ergherzog Johann. Der Angeklagte wurde zufolge des Antrags des Staatsanwalts Saager zu 6 Monaten Buchthaus, sowie Tragung der Rosten verurtheilt. Das Urtheil hat unter den Zuhörern nicht geringe Gensa-

Bom Oberrhein, ben 12. Det. Die Stimmung unferer Wegend ift je nach Orten und gefellschaftlichen Schichten eine gemischte. Der überwiegenden Mehrzahl, besonders der protestantischen Ortschaften efelt fur lange hinaus vor der Subelfocherei der "Rothen." Dan hofft auf endliche Rube und fconere Tage. Die Bohlhabenden und Bohlbenfenden taften nach Saltpunften und tragen feufgend die Laften, die ein verruckter Janhagel und unfähige Beborben ihnen aufgehalst. In ben eigentlichen Aufruhrnestern bagegen fpuft nach wie vor ein bischen Diebsgelnft, ein bischen Rammelei - foweit Decorum und Golbaten baneben bestehen tonnen. Die unteren Rlaffen, von Ginquartierung und Roften frei, gablen die Grunden bis ihnen freie Band gum erfehnten: impera et di vide Benn bem Unfug nicht mit Strenge entgegengetreten wird, fo find wir in einem halben Sabr, bafern irgend ein republifanifcher Carl Door geborige Unweisung giebt, gerade wieder mo beute. Ge foll nicht gefagt fein, baf bie gange Bewegung eine fommuniftische gewesen. Rein, Die Diplomatie hat bas Gefühl des Dentschen Boltes wirflich emport, den Drang nach größerer Ginheit neu geschwellt. - Richt gu überfeben: Dochten bie Berren in Frankfurt fatt der Disputatorien über Grundrechte, boch einmal muthig an die Berfaffung, implicite an das Mediatifiren geben. Bill man burchaus mit biefen 36 Couveraneraten Drachengift and bem Blute ber Ration tochen, ber Jugend auf ben Schulbanten ichon Die Deutsche Geographie entleiden? Möchte doch endlich ber Ruf erfolgen: Belft uns aufraumen! Schlaget die Rothen auf bas Saupt - gang Deutschland wird fein Gratias bagn rufen, allein bie 36 halten wir nicht mehr aus - eher was anders.

Bien den 17. Oftober. Die Stunde der Entscheidung naht. Die gange ungarifche Armee hat bereits die Grenze überschritten, und der Zusammenftof der gegenseitigen Armeen wird demnächst unter den Mauern Wiens erfolgen. Die Wiener Bevölferung wird an dem Kampfe theilnehmen, und ift deshalb ichon am 15. im Belvedere ein Lager aufgeschlagen worden, wohin alle mobilen Corps unter dem Oberbefehl des General=Lieutenants Bem abgehen werden. Much 2Bindifdgrag durfte an dem Rampfe theilnehmen, da feine Armee bereits in der Rabe von Bien fich befindet.

Gine telegraphische Depesche an den Reichstag enthalt die Antwort Des Raifers, die der Deputation auf die Adreffe Betreffs des einzuberufenden Bolter = Congreffes geworden: es find ausweichende Worte aussprechen, als eine Unerfennung des Reichstages und feiner Wirtfamfeit, der Anarchie gegenüber, und die Berficherung, baf der Raifer für Rube und Gicherheit forgen werde. -- Wieder haben mehrere Stadte: Bielit, Rommotau, Leitmeris, Rezefom, Bedersdorf, alfo aus verschiedenen Provingen, Adreffen mit den warmften Snidigungsbezeugungen an den Reichstag geschiett. — Der Re-ferent des permanenten Sicherheitsausschusses hat in der gestrigen Abendfigung wiederholt die Erflarung ausgesprochen, daß Wien nur im Bertheidigungsguftande fich behaupten fonne, da es nach dem Ausspruche der Sachverftandig= fien in einer defenstven Saltung unbesiegbar fei; das also die Commission in diesem Sinne consequent zu handeln fest entschlossen sei. Ein Angriff durch die Ungarn andert, wie natürlich, die Stellung Wiens. — Beim tomman= direnden General, Muersperg war eine ungarifde Deputation, ohne daß der Bred ihrer Sendung befannt geworden. Der permanente Ausschuß hat in Berbindung mit dem Ministerium und dem Oberkommando ein Disciplinars gefen für die mobile Garde entworfen und gur Annahme vorgelegt; es ordnet ein friegsrechtliches Berfahren gegen jede Widerfeglichkeit im Dienft und gegen

jede Gewaltthätigkeit an. Es wurde von der Rammer einstimmig angenommen. Wie uns aus ficherer Quelle zukommt, haben die entwichenen ezechtichen De= putirten Rieger und Samlieget eine lange Unterredung mit dem Fürften Dindifdgras in Prag gepflogen. - Much der vielbetannte Graf Stadion, der ehemalige Gouverneur von Galizien halt fich dermalen in Prag auf. \_\_\_\_\_\_\_ Der gewesene Prafident Strobach wurde von dem Deputirten Prato in Anflageffand gefest, allein Die Berhandlung wurde in Berücksichtigung der ausgesprochenen Amnestie vom Reichstag fallengelassen. — Der Deputirte Leopold Meumann befindet sich gegenwärtig zu Trieft. — Der Obercommandant Messenhaufer macht seiner Stellung Ehre; er ordnet aufs Beste die ihm zugewiefenen Angelegenheiten; er hat an den Ban Jellachich gestern eine Bufchrift mit einer entschiedenen Sprache gerichtet; er verlangt die deutliche Erklärung, was der froatische Anführer eigentlich beabsichtige, und fordert ihn auf, das öfterreichifche Gebiet zu raumen. Auf diefe Buidrift hat der Ban durch den Parlamentair, Beren Commandanten Migner folgende mündliche Antwort ertheilt: "Sagen Sie Ihrem provisorifden Commandanten, daß fich der Ban in feine Erörterung der überbrachten langen Rote, welche fogar drohende Stel= len enthält, einläßt, und fagen Sie ihm, daß, wenn feine Abficht ift, die Rube und Ordnung in der Refidenz bergeftellt zu wiffen, eine darauf bezügliche Dittheilung von ihm, dem Commandanten, in einem gehn Zeilen langen Contracte genügt, um den Ban gur Erreichung diefes Zwedes ju unterflügen." - In Mailand hat die Radricht von der Wiener Bewegung eine eleftrifche Wirfung hervorgebracht; man erwartet binnen Rurgem einen Angriff der Diemon= tefen. - Die Bogerung der Ungarn hat hier Beffurgung hervorgebracht; man fing an, an den Magyaren und ihrem gegebenen Beriprechen, an dem Gort= gang der guten Sache überhaupt zu zweifeln; ja ein großer Theil der Bevoltezung wollte fich, wenn auch nuglos, in den Tod fturzen, um feine Erbitterung, feinen Grimm loszulaffen. Run ift die Sache noch mehr aufgeklärt, warum die Ungarn fäumen. Es war nämlich Zwistigkeit im Seere ausgebrochen, welche die Reorganistrung deffelben nothwendig gemacht hat. Dazu war na= turlich einige Zeit erforderlich. Gin Courier bringt uns den Bericht über Stand und Lage der ungarischen Armee. Kommandirender General ift Dloga, welchem geftern Abende Peczel mit feiner Mannichaft gestoßen ift, fo daß fich die Bahl der Gefammt=Armee gegen 65,000 Mann beläuft. 10,000 Mann mobiler Garden unter der Gubrung des ausgezeichneten Dberften Jvanta trennt fich von dem Sauptforper und begiebt fich über Prefburg nach Saimburg, um von diefer Geite den Angriff der Magharen nachdrudlich gu unterflugen.

ben 21. Simber 1819.

- Abends 6! Uhr. Bor einigen Stunden hat eine Abtheilung Mobilgarde eine Wedette von Windischgrag, bestehend aus 1 Unteroffizier und 2 Ge-meinen, gefangen genommen. Windischgrag ift uns demnach ichon febr nahe gerückt und wir durften ihn vielleicht morgen hier haben. Gine Abtheilung fei=

ner Armee hat bereits an der obern Donau ein Dampfichiff aufgehalten und durchgefucht. Die Luft wird fomit hier immer fcwuler und wir muffen es als eine Borbedeutung baldiger Ereigniffe ansehen, daß der lette Reft der auf der Rordbahn hier ftationirt gewefenen Gifenbahnbeamten fich morgen fruh nach Florisdorf begiebt.

Bien, den 17: Oft. Die heutige Biener 3tg. enthält folgende telegra = phifche Depefche von Olmus nach Florisdorf : Reichstags Deputirter Fifcher an den permanenten Ausschuß des hohen Reichstages. Geftern um 6 11hr 30 Minuten Abends mar Die Audienz. Ge. Majeftat gab der Deputation folgende Antwort: "Aus der Mir überbrachten Adreffe des Reichstages erfehe 3ch mit Bergnügen, daß derfelbe das Gefammtwohl aller Bolterichaften des öfterreichi= fchen Raiferflaates vor Augen hat, und die Bemühungen des Reichstages, der drobenden Anarchie entgegen gu mirten, erhalten Meine vollfommene Anerten= nung. 3d werde meinerfeits Alles aufbieten, um die fo nothige Rube und Sicherheit in der Sauptftadt wieder herzuftellen und dem fonftituirenden Reichs= tage die möglichste Gewährschaft für seine ferneren ungeftörten Berathungen zu verschaffen." Florisdorf am 16. Ott. 1848 Nachm. 2 Uhr. A. Schefzit, Ingenieur-Alssteinet der Nordbahn.

Das Studenten-Comité hat ben Sicherheits Ausschuß erfucht, man moge ben Alt in der Regiftratur bes Soffriegerathes ausheben laffen, ber über bas Beheimniß der Erzeugung fongrevischer Rafeten Aufschluß giebt. Auf Diefes Er= fuchen ftellt Beffeli den Untrag, daß man fich an bas Rationalgarbe-Oberfommando wenden follen , ob die Enthullung biefes Staatsgeheimniffes gur Bertheibigung ber Stadt unnmganglich nothwendig fei, und in biefem Falle foll es nur dem Rommandanten ber Hattionalgarde-Artillerie eröffnet werben. Wird angenommen und Beffeli und Bod begeben fich in diefer Beziehung gum Dberfommando.

Rirchen : Machrichten für Pofen.

Ev. Krenzkirche. Bm.: Ober-Pred. Fortwig. Nachm.: Fr. Pred. Friedeich. Ev. Petrikirche. Bm.: Ober-Pred. Bertwig. Nachm.: Fr. Pred. Friedeich. Ev. Petrikirche. Bm. Bit. Senfil.-Nath Dr. Siedler. Garnisonkirche. Bm. Mil. Ober-Pred. Niese. Beiger. Betsaal der drifikath. Gem.: Bor- und Nachm.: Fr. Pred. Post. In den Parochieen der genannten Kirchen sind in der Woche vom 12. bis 19. Oktober: Geboren: 3 männl., 5 weibl. Geschl. Gestorben: 51 männl., 13 weibl. Geschl. Getraut: 4 Paar.

Pofen, den 20. Ottober. Bon gestern bis heute find als an der Cholera ertranft angemeldet 20 perfonen, geftorben 8.

An Beiträgen zur deutschen Marine bei dem Poscener Landschuszvereine sind ferner eingezahlt: 50) aus Tmielinko II Wirthe zu 5 fgr. Summa 1 Shir. 25 fgr.; 51) aus Wierzzec 3 Ungenannte zu 10 fgr. und 15 fgr. und 2½ fgr., Renz und Trölenberg zu 1 fgr. Summa 1 Thir.; 52) aus Podarszewo L. Freigang 1 Thir., Grund 10 fgr., 24 Wirthe und Friemphyer in Podarszemo. Freigang I The, Strufa 10 ige., 24 Wirthe und Einwohner in Podarszewo, Glembokie Haul., Posmarzanh und Swiasdowo zu 5 igr.,  $2\frac{1}{2}$  igr. und  $1\frac{1}{2}$  igr. Summa 4 Thlr. 6 pf.; 53) aus Behrenbusch, Grams und Hein zu 5 igr., 14 Einwohner I2 igr. Summa 22 igr.; 54) aus Mieszkow durch den Lehster Mex die von den Geschwistern Minna und Amanda Runtner ju Jarocin unter Jungfrauen gesammelten Beitrage von 3 Thir. Urberhaupt bis jest 260 Thir. 11 fgr. und 1 GR. (Fortf. folgt.)

3d mohne jest Martt Ro. 80 geradenber der Rathan Tobias, vereideter Wollmatter und Taxator der Stadtwaage. Ronigl. Bant und Darlehne=Raffe.

Der Berr Juftigrath, Gutsbefiger Giebe auf Sidmerder bei Greifenhagen, hat mir eine Parthie wohlgemaftetes englisches Schlachtvieh per Eifenbahn überfendet. 3ch werde mit dem Berfauf des Fleisches am 21. d. M. das Pfund à 4 Ggr. be= ginnen. Diefe Thiere find ohne Borner geboren und fonft von eigenthumlichen Anschen, deshalb lade ich Naturfreunde zur gefälligen Ansicht, Schuh-manniche Wiefe am Wege nach dem Sichwalde ergebenst ein. Philipp Weit jun.

Judifde Tleifcbant die erfte lints am Gingange.

Die Beilage gu Rr. 235. der Pofener Zeitung bringt aus Wierzyce bei Gnefen über die fürglich ju Jezierce abgehaltene Solg-Lizitation einen Ar= titel, beffen Berfaffer es icheut öffentlich aufzutreten, fich vielmehr mit dem Dunkel der Anonymitat um-

Einen folden Deg muß die Teigheit aber gur Ber= breitung von Unwahrheiten und Berdächtigungen mahlen, indem fie diefen nur dadurch Gchor und Eingang zu verschaffen hoffen taun, daß fie glauben machen will, ein ehrenhafter Mann habe wirklich Berflöße gegen die bestehenden Loridriften und ge= gen die herrichenden Ansichten der Zeit mit Recht ge-rügt. Läge hierin auch hinreichender Grund, jene Artikel unbeachtet zu lassen, so verlangt es doch schon das Interesse des Bolz kausenden Publikums, diesen Werleumdungen gu begegnen,

Unwahr ift es nämlich, wie in jenem Artitel be= bauptet wird, daß beim Beginn des Termins das jedesmal zur Ligitation zu ftellende Quantum auf 5 Klaftern bestimmt worden fei. Dies findet feine Widerlegung schon allein darin, daß das Aufgebot mit zwei Rlaftern begonnen murde, die ein Raufer aus Pofen erftanden hat. Rur auf den Wunfch einiger Raufluftigen murden demnachft im zweiten Loofe 5 Rlaftern gum Gebot gestellt, doch auf den Antrag der Ligitanten biervon abgegangen, und fo= bann das icon früher beobachtete Berfahren, jedes-mal nur 1 bis 2 Rlaftern auszubieten, eingehalten. Den Bunichen des Publitums ift dadurch jest, wie in anderen Lizitationen entsprochen, und der meift= bietende Solzverfauf flets nach der Forderung der einzelnen Raufer in Ausführung gebracht worden, mas die zur Ginficht bereit liegenden Berfteigerungs: Protofolle darthun.

Daraus folgt von felbft, daß eine allgemeine De= batte und eine Zurechtweisung des Dberforfters Gei= tens eines Raufers, die nur der vorgefesten Behorde Bufteht, von Seiten eines Ligitanten aber wenigstens als unbefugte Anmagung bezeichnet werden mußte, gar nicht ftattgefunden hat.

Mahere Begründung findet das Angeführte in dem Umftand, daß der größte Theil des anwefenden Pu= blitums aus Landleuten bestand, die nur der polni= ichen Sprache mächtig find, und die Ginwendungen gar nicht verftanden haben, welche von einzelnen Raufern gegen das ausgebotene nur eine Loos von 5 Rlaftern gemacht worden find.

Richt minder unwahr ift es, daß bei Boilegung der Zare, welche nach erfolgter Beendigung der Ligitation nur zwei Anwesende forderten, verweigert wurde. Dies ift vielmehr ebenfalls geschehen, sobald einigen Raufern die als Quittung ausgestellten Un= weilezettel unterfdrieben maren. Die hierdurch etwa entstandene unbedeutende Bergogerung der Borlegung der Solztare, fann aber um fo weniger einen Grund des Borwurfs oder des Diftrauens abgeben, als es unmöglich ift, beim Andrange der vielen Rau= fer einzelne derfelben vorzugeweife früher abguferti= gen als die andern.

Daß gegen den Gehülfen des Forftrendanten, ber im Auftrage eines Andern einige Rlaftern Solz er= fteben wollte, von einigen Ligitanten proteftirt wurde, mit dem Bemerten, daß jeder der Sol; faufen will, fich auch felbft gur Stelle einfinden muffe, ift richtig! Wenn aber Forderungen diefer Art durchgefest wer= den follten, dann murde es febr traurig fur diejeni= gen aussehen, die Geschäfts - oder Rrantheitshalber abgehalten werden, Die Ligitationen gu befuchen.

Mit dem Wefen der den Oberforftern bewilligten Meberichuß = Tantieme endlich icheint der Anonymus nicht recht im Rlaren gu fein. Denn wenn derfelbe den Gang der in den hiefigen Revieren abgehaltenen meiftbietenden Solgverfäufe aufmertfam beobachtet hatte, fo murde er gefunden haben, daß aut Sols in fleinen Quantitaten, von einer bis zwei Rtaftern gum Rauf gestellt, wegen der größern Confurreng viel vortheilhaftere Gebote gemacht murden, als auf grö= Bere Quantitaten.

Da nun aber die Zantieme des Dberforfters von den gur Regierungs = Saupttaffe abgeführten Ueber= fouffen, und diefe wieder von den mehr oder weniger bortheilhaften Geboten abhängig find, fo hatte fich der Unonymns folgerecht felbft fagen muffen, daß es im Intereffe des Oberforfters liegt, nur fleine Quan= titaten jedesmal zum Musgebot gu ftellen.

Bon deffen Rurgfichtigfeit fonnte ein foldes Ur= theil jedoch um fo weniger erwartet werden, da fein 3wed nur auf die hämische Berdachtigung eines Beamten gerichtet ift, die lediglich aus unlautern, eigen= nügigen, das Staats-Intereffe beeinträchtigenden Abfichten hervorgegangen ju fein scheint, ju seiner Beurtheilung aber genügt.
Bielonka, den 18. Oktober 1848.

Stahr, Dberförfter.

Eingefandt.

Dem Ginfender des in der geftrigen Pofener Beitung Dro. 244. eingerückten Artitels, die Zeitfchrift Wielkopolanin betreffend, gur Antwort, daß

1) ausgeriffene Stellen aus einem Urtitel, ohne Die größere Salfte deffelben, teinesweges den Ginn diefer Stellen angeben fonnen;

2) die verheimlichte Salfte des Urtifele biefen Sinn bedeutend andert, ja fogar in eine gans andere Rich= tung verfest;

3) der bejagte Artitel mehr von den Ruffen als von den Deutschen handelt, indem er die Sache mehr von dem allgemeinen flawifchen, ale von dem partis cularen Pofeniden, mehr von dem gefchichtlich, als dem gegenwärtigen Standtpuntte behandelt;

4) er ausdrudlich den Unterschied zwischen Res gierung und Bolt und mehr die Undantbaren aus Wien, wie die aus Pofen festhält, und mehr die Ger= manifationsfucht derfelben als den Unffedelungshang

5) das hervorgehobene Wort "rugowanie" im nunmehr veraltetem Ginne, nicht ,,berauswerfen"

6) daß die Schrift Wielkopolanin niemals für das Organ der "Liga polska" erflärt worden ift.

Entgegnung.